# N= 77.

## Posener Intelligenz-Blatt.

Sonnabends, ben 24. September 1825.

Angefommene Frembe bom 19fen September 1825.

Frau Gutebefigerin v. Befiereta aus Podrince, Gr. Gutebefiger v. Dies golewoff aus Blafzeiejewto, I. in Dro. 243 Brestauerftrafe; Gr. Landrath von Prziboweti aus Logen, Gr. Gutebefiger v. Awiledi aus Robylnit, Gr. Raufmann Tobias aus Bullichau, Gr. Kaufmann Schulmann aus Grunberg, Sr. Guts= befiger v. Schwanenfeld aus Berlin, Br. Gutebefiger Licht aus Zedlig, I. in Dro. 99 Wilde; Sr. Kaufmann Roberstein aus Stettin, Sr. Tribumale : Richter von Pigloffewicz aus Barichau, I. in Mro. 384 Gerberftrage.

Den goten Geptember.

herr v. Balentini, General = Lieutenant, und Frau v. Manteufel aus Glogan, I. in Dro. 99 Wilbe; Gr. Gutebefiger v. Dobrzyegfi aus Cerefwica, I. in Dro. 187 Bafferftrage.

Den Diten Geptember.

herr Dberamtmann v. Blank aus Birnbaum, I. in Rro. 243 Breslauer= ftrafe; Gr. Raufmann Steinhubel aus Eperies in Ungarn, I. in. Dro. 251 Breslauerstraße; Br. Pachter Dermanowest aus Dbieffernic, I. in Mro. 384 Gerberftraße; Gr. Gutebefiger v. Garczynefi aus Szelejewo, I. in Mro. 165 Bilhelmöftraße; Br. Gutebefiger v. Janidi aus Poblefie, I. in Dr. 168 Baffer= ftrafe; Gr. Gutebefiger v. Kartowefi aus Rawicz, I. in Dro. 30 Malifchei.

Befanntmachung.

Das zu bem Gute Latalice gehorige, im Pofener Rreife belegene Borwert Sus ba, foll auf 3 Jahre von Johanni b. J. bis bahin 1828 meiftbietend bffentlich im Termin ben 18. Detober c. Bormittage um to Uhr por bem Deputirten

#### Obwieszczenie.

Folwark Huba zwany, do dobr Latalice należący, w Powiecie Poznańskim położony, na trzy po sobie idace lata od S. Jana r. b. do S. Jana 1828 naywięcey daiącemu publicznie w terminie dnia 18, PaźLandgerichts = Uffessor Kapp in unserem Partheien = Zimmer verpachtet werden, wozu Pachtlustige mit dem Bekanntma= chen eingelaten werden, daß die Pacht= bedingungen in unserer Registratur ein= geschen werden können.

Pofen den 11. August 1825. Ronigl. Preuß. Landgéricht.

dziernika r. b. zrana o godzinie 10téy przed Deputowanym Kapp Assessorem S. Z. w Izbie naszéy Jnstrukcyiney wydzierzawionym zostanie, na który termin ochotę dzierzawienia maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż warunki dzierzawy w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 11. Sierpnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

Auf den Antrag der Realgläubiger, haben wir zur Fortsetzung der Subhastation der im Obornifer Kreise belegenen Herschaft Ryczywol, bestehend aus dem Städtchen Anczywol, Dorf und Borwerk Lopiszewo, Arbeits – Dorfe Krezioly und der Hauländerei Fgrzno, exclusive des Vorwerks Chmiclewo, gerichtlich auf 62974 Kthlr. 9 gr. 4 pf. gewürzbigt, die Victunge – Termine auf

ben 17. September c., ben i. Marg 1826., und ben 24. Juni 1826.,

von welchen ber Lettere peremtorisch ift, vor bem Landgerichterath Eulemann in unferem Inftructione-Zimmer anberaumt.

Kauf = und Besitsfähige werden vorgesladen, in diesen Terminen entweder in Person oder durch gesetzlich zulässige Besvollmächtige zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und hat der Bestietende, falls nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen, den Zuschlag zu geswärtigen.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzycieli realnych wyznaczyliśmy do kontynuacyi subhastacyi maiętności Ryczywolskiey w Powiecie Obornickim położoney do którey miasteczko Ryczywol wieś i folwark Łopiszewo, wieś zaciężna Kręzioły i olendry Igrzno należą, wylączaiąc folwark Chmielewo, sądownie na tal. 62974 dgr. 9 fen. 4 otaxowaney.

Termina licytacyi na dzień 17. Września r. b., na dzień 1. Marca 1826, i dzień 24. Czerwca 1826,

z których ostatni iest zawity przed Sędzią Ziemiańskim Culemann w izbie instrukcyjnéy Sądu naszego.

Ochotę kupna i do posiadania zdolnych zapozywamy, aby się na terminach tych osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący ieżeli prawna iakowa niezaydzie przeszkoda, przysą-

Tare und Bebingungen konnen in ber Registratur eingesehen werben.

Pofen ben 6. Luguft 1825. Koniglich Preuß. Landgericht. dzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 6. Sierpnia 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations = Patent. Auf den Antrag eines Gläubigers, soll das der Marianna v Zielinska geborne von Koscielska gehörige, im Iborniker Kreise belegene, im Jahre 1824 gericht, lich auf 20294 Rthlr. gewürdigte Kitter=

ben. Die Bietungs = Termine stehen auf ben 13. September, ben 13. December c., und

Gut Diefgama meifibietenb verfauft wer=

ben 13. Marg 1826.,

Bormittags um to Uhr, von welchen ber Letztere peremtorifch ift, vor bem Land= Gerichts = Rath Raulfuß in unserem In= ftruktions = Zimmer an.

Rauf = und Besissähige werden vorgeladen, in diesen Terminen entweder
in Person oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme gestarten.

Die Tare und Bedingungen fonnen in ber Registratur eingesehen werden.

Pofen den 2. Mai 1825.

Ronigl, Prenfisches Landgericht.

to the bearing and the state of the bound of

of the state of th

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela realnego dobra slacheckie Nieszawy w Powiecie Obornickim położone, w roku 1824 sądownie na 20294 Fal. otawowane, Maryanny z Kościelskich Zielińskiey dziedziczne, naywięcey daiącemu przedane bydź maią.

Termin licytacyi na dzień 13. Wrzesnia, dzień 13. Grudnia r. b., dzień 13. Marca 1826.,

zrana o godzinie totéy z których ostatni iest zawity, przed Konsyl. Sądu Ziemiańskiego Kaulfus w Izbie Instrukcymey Sądu naszego wyznaczone zostały.

Ochotę kupna maiących i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach tych osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczym gdy prawna iaka nie zaydzie przeszkoda, naywięcy daiący przyderzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 2. Maja 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Ueber bas Bermogen ber gu Riefrg Pofener Rreifes berftorbenen Generalin Frangisca von Storgeweta, ift auf 2In= trag ber Beneficial-Erben, ber erbichaft= liche Liquidations=Prozeff eroffnet worden.

Wir laben baber alle biejenigen, bie an diefem Nachlaffe Unspruche zu haben vermeinen, hiermit ver, in bem auf ben 19. October c. vor dem landge= richte = Affestor Rapp Vormittags um 10 angesetten Liquidatione = Termine entwe= ber personlich oder burch gesetzlich zulas= fige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Forberungen anzumelben und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls fie zu ge= wartigen haben, baß fie aller ihrer et= wanigen Borrechte fur verluftig erflart und mit ihren Forderungen nur an bas= jenige verwiesen werden follen, mas nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger aus ber Maffe übrig bleibt.

Posen den 20. Juni 1825. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Subhaftatione = Patent.

Das, bem ehemaligen Burgermeifter Bergog gu Rurnit unter Dro. 67 geho= ba 67 nalezaca, i na 1059 Talarów rige Grundftuck, auf 1059 Athlr. ge= richtlich taxirt, foll Schulden halber of= fentlich meiftbietend verfauft werben.

Es wird zu bem Ende ein Licitations= . Termin auf ben 1 1. Detober c. vor bem Referendarius Anebel fruh in unferem Partheien = 3immer anberaumt, ju

Cytacya Edyktalna.

Nad maiatkiem zmarłey Generalowey Franciszki z Zakrzewskich Skorzewskiey w Kiekrzu Powiecie Poznańskim na wniosek Sukcessorów beneficyalnych process sukcessyino likwidacyiny otworzonym został.

Wzywamy wszystkich tych, którzy do tey pozostałości pretensye roszczą, ażeby w dniu 19. Paź dziernika r. b. przed Assessorem Uhr in unserem Inftructione = 3immer . Sadu Ziemianskiego Kapp o godzinie 10. zrana w izbie naszey instrukcyiney wyznaczonym terminie likwidacyinym osobiście, lub przez prawnie dopuszczalnych Pełnomocników się stawili, swe pretensye zamel. dowali i należycie udowodnili, w razie bowiem przeciwnym spodziewali się, iż swe prawa pierwszeństwa utracą i tylko do tego, co po zaspokoieniu melduiących się wierzycieli z massy pozostanie, odesłani będą.

Poznań d. 20. Czerwca 1825. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Nieruchomość byłemu Burmistrzowi Herzog w Kurniku pod liczsądownie oszacowana z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma.

Wyznacza się tym końcem termin licytacyiny na dzień 11go Października zrana o 9téy godzinie przed Referendaryuszem Knebel w

welchem Kauflustige und Besitzfähige voraelaben werben.

Die Kaufbedingungen und die Taxe konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Posen ben 20. Juni 1825.

Koniglich Preuß. Landgericht.

Ebictal = Citation.

Rachdem ber Martin b. Rolubgfi von feinem Amte als Executor bei bem unter= zeichneten Gerichte, suspendirt worten ift, fo werden alle biejenigen Pratenden= ten, welche an benfelben, aus beffen Umtöführung herrührende Forberungen gu haben vermeinen, und fich deshalb an feine Cantion halten wollen, hier= burch vorgeladen, folche in bem am 8. Rovember c. por bem Landgerichte= Referendarius Rudenburg Bormittags um 10 Uhr in unferem Partheien = 3im= mer auftebenden Termine anzumelben und gehörig nachzuweisen, mibrigenfalls fie ihrer Anfpruche an Die Caution verluftig geben, und blos an die Perfon bes v. Koludifi und beffen fonftiges Ber= mogen verwiefen werben follen.

Pofen den 8. August 1825. Koniglich Preus. Landgericht.

Bekanntmachung. Das hiefelbst unter ber Dr. 176 bes legene, aus einer Baustelle nebst hofraum bestehenbe, bem Sattlermeister Preuß jugeborige und nach ber gericht-

naszéy Izbie Instrukcyinéy, do którego ochotę kupienia i zdolność posiadania maiących ninieyszem wzywarzy.

Warunki sprzedaży i taxa w naszéy Registraturze przeyrzanemi bydz mogą.

Poznań d. 20. Czerwca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Gdy Marcin Kołudzki w urzędzie swym iako exekutor przy podpisanym Sądzie zawieszonym został, przeto wszyscy ci, którzy do niego z iego urzędowania pochodzące pretensye mieć mniemaią i kaucyi iego trzymać się chcą, ninieyszem zapozywaią się, aby takowe w dniu 8. Listopada r. b. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Rüdenburg, zrana o godzinie 10. w naszéy izbie instrukcyjney wyznaczonym terminie zameldowali i należycie udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z swemi pretensyami do kaucyi odcięci i tylko do osoby lub iego maiątku odesłani będą.

Poznań d. 8. Sierpnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Grunt siodlarza Preussa tú w Międzyrzeczu pod liczbą 176 położony i podług taxy sądowey na talar. 81. oceniony, publicznie naywięcey dalichen Tare auf 81 Reblr. gewürdigte Grundftud, foll megen rudftanbigen Abgaben öffentlich an ben Deiftbieten. ben verfauft meiben; und es ftebt bas gu ein peremiorifcher Termin bier an ber Gerichesstelle auf ben 4. Dos bember Bormittage um g Uhr an.

Dies wird ben Raufluftigen mit bem Bemerten befannt gemacht, bag ber Meiftbierende bas Gruntflud binnen Jahresfrift bebauen muß, und bafur bie Feuer Birficherunge Summe von 399

Rthlr. erbalt.

Meferif den 7. Juli 1825. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Befanntmachung.

Nach bem hier ausgehangten Gubha= ftatione = Patente, foll bas im Meferiger Rreife ohnweit Tirschtiegel belegene, bem Apotheter Johne gehörige, und nach ber gerichtlichen Taxe auf 4045 Rthlr. 5 far. abgeschätte Borwert Judenluge, auf ben Antrag eines Glaubigers im Bege ber bffentlichen Gubhaftation ber= fanft werben.

Wir haben bagu bie Termine auf

- 1) ben 30. September c.,
- 2) ben 30. Movember c.,
- 3) ben 28. Januar 1826., wobon ber lette peremtorisch ift, vor dem herrn Lanogerichts = Uffeffor Soppe angefett. Raufluftige, Befit = und 3ah= lungefahige werben baju eingelaben, um ihre Gebote abzugeben.

Der Meiftbietende bat, wenn gefet=

iącemu z przyczyny zaległych podatków przedany będzie. Termin zawito licytacyiny wyznaczony iest na dzień 4. Listopada r. b. o godzinie gtéy zrana w mieyscu posie. dzeń sądu. Oczem ochotę kupienia maiących z tém nadmienieniem uwiadomiamy, że naywięcey daiący plac rzeczony pobudować musi, i za to summę assekuracyjną 399 talarów dostanie.

Międzyrzecz dnia 7. Lipca 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego Folwark Zydownia (Judenliege) wraz zprzyległościami w Powiecie Międzyrzeckim niedaleko miasta Trzciela położony, Aptekarżowi Johne należący, a podług taxy sądowey na Tal. 4,045 śgr. 5 oceniony, na wniosek wierzyciela w drodze publiczney subhastacyi przedaném bydź ma.

Termina licytacyine do téy przedaży wyznaczone są na dzień

- 1) 30. Września 1825.
- 2) 30. Listopada 1825.
- 3) 28. Stycznia 1826., z których ostatni peremtorycznym iest, przed Ur. Hoeppe Assessorem w Izbie naszey sądowey. kupienia maiący i posiadania zdolni wzywaią się ninieyszém, aby się

liche Umffande feine Musnahme machen,

ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tare und Raufbedingungen tonnen täglich in unserer Registratur eins gesehen werden.

Meferit ben 30. Mai 1825.

Ronigl. Preuß. Lanbgericht.

Bekanntmachung.

Die Theophila geborne v. Jablocka verehelichte v. Swinarska, hat mit ihrem Ehegatten, dem Gutsbesitzer Roman v. Swinarski zu Lubasz, die Gemeinichaft der Guter und des Erwerdes ausgeschlossen, welches hiermit bekannt gemacht wird.

Schneibemuhl ben 11. August 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Oftrzeszower Kreise belegene Herrschaft Opatow nebst Zubehor, welche nach der gerichtlichen Tare auf 164,433 Athlr. 19 far. 10 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulzben halber bffentlich an den Meistbietenz den verkauft werden, und sind die Bieztungs-Termine auf

ben 4. October c., ben 8. Januar 1826., und der peremtorische Termin auf

vor dem Herrn Landgerichtsrath Ruschke Worgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

stawili i licyta swe podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli okoliczności prawne wyiątku nie dozwolą.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzec

można.

Międzyrzecz d. 30. Maja 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Podaiemy niniéyszem do publiczney wiadomości, iż Ur. Teofila z Zabłockich Świnarska z małżonkiem swym Ur. Romanem Świnarskim dziedzicem Lubasza, współność maiątku i dorobku między sobą wyłączyli.

Piła d. 11. Sierpnia 1825. Królewsko Pruski Sąd Ziemiań-

Patent Subhastacyiny.

Maiętność Opatowska pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Ostrzeszowskim położona, wraz zprzyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 164,433 Tal, 19 śgr. 10 fen. iest oceniona, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 4. Października r. b., dzień 8. Stycznia 1826., termin zaś pereintoryczny na dzień 26. Kwietnia 1826,

zrana o godzinie gtey przed Wnym

Befitfabigen Raufern werben biefe Termine mit ber Nachricht befannt ge= macht, bag bie Tare in unserer Regi= ftratur eingesehen werden kann.

Krotoschin ben 6. Juni 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhaffations : Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Abelnauschen Kreise belegene, ben von Borowskischen Cheleuten zugehörige abesliche Gut Slaborowice nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 23,308 Athlr. 23 fgr. 4 pf. gewürdigt wordenist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistibietenden verkauft werden, und die Bietungs Termine sind auf

den 25. August c., den 24. November c., und der peremtorische Termin auf

ben 28. Februar 1826., vor dem Herrn Landgerichts=Rath Lenz Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß es übrigens innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem seden frei steht, uns die etwa bei Aufenahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare fann ju jeber Zeit in unfes rer Registratur eingesehen werben.

Rrotofchin ben 11. April 1825. Romigl. Preußisches Landgericht.

Sędzią Ruschke w mieyscy wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych, z nadmienieniem, iż taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 6. Czerwca 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Patent Subhastacyiny.

Dobra Słaborowice pod Jurysdykcyą Naszą w Powiecie Odalanowskim położone, do małżonkow Bobrowskich należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na Talarów 23,308 śbr. 23 fen. 4 są ocenione, na żędanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey dającdmu sprzedane bydź mają, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 25. Sierpnia r. b. dzień 24. Listopada r. b. termin zaś peremtoryczny

na dzień 28. Lutego 1826. zrana o godzinie gtey przed W. Sędzią Lenz w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w przeciągu 4ech tygodni zostawia się każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzauą bydź może.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

(Sierzu eine Beilage.)

## Beilage zu Nr. 77. des Posener Intelligenz-Blatts.

Ebictal=Citation.

Auf ben Antrag bes Major v. Reiswiß zu Wendryn, als hypothekarischen Gläubiger, ist heute über bas im Ostrzezower Kreise belegene, der verwittweten Myskiewicz geborne Grabowska zugehörige Gut Przytocznica, der Liquidations - Prozeß eröffnet.

Es werden daher alle diejenigen undekannten Gläubiger, welche an das genannte Gut irgend einen Real-Anspruch zu haben vermeinen, hierdurch auf den 19. Detober c. vor dem Herrn Land-Gerichtbrath Roquette in unserem Geschäfts-Locale angesetzten Termin vorges laden, um ihre Ansprüche anzumelden und nachzuweisen.

Alle diejenigen, welche in diesem Termin nicht entweder personlich oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte erscheinen, haben zu gewärtigen, daß sie mit ihren Ansprüchen an das Gut Przystocznica, so wohl gegen den Käuser desselben als gegen die Gläubiger, unter welche das dereinstige Kausgeld vertheilt wird, werden ausgeschlossen werden.

Diesenigen, benen es hier an Bekanntschaft mangelt, können sich an den Justiz-Commissions = Rath Piglossewicz, Landgerichterath Brachvogel und Justiz-Commissarius Panten wenden, und den Gewählten mit Bollmacht und Information verschen.

Rrotofchin ben 6. Juni 1825. Sonigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Ur. Reiswitz Majora w Wendrynie iako wierzyciela hypotecznego, nad dobrami Przytocznice w Powiecie Ostrzeszowskim położonemi do owdowiałej z Grabowskich Myszkiewiczowej należącemi proces likwidacyjny otworzonym został.

Wzywamy wszystkich wierzycieli niewiadomych, którzy do dóbr rzęczonych iakąkolwiek pretensyą realną mieć sądzą, aby takową w terminie

na dzień 19. Października r. b.

przed Deputowanym W. Sędzią Roquette w mieyscu posiedzenia Sądunaszego wyznaczonym, zameldowali i udowodnili.

Wszyscy ci, którzy w terminie tym osobiście lub przez prawnie dopuszczalnych pełnomocników nie stawią się, oczekiwać mogą, iż z pretensyami swemi do dóbr Przytocznice tak względem kupuiącego iako względem wierzycieli, pomiędzy których kupna summa sprzedaży dóbr tychże wynikaiąca podzieloną zostanie, wyłączonemi zostaną.

Ci którym tu w mieyscu zbywa na znaiomości, obrać sobie moga Ur. Pigłosiewicza, Panten Kommissarzy sprawiedliwości i Ur. Brachvogel Sędziego i Kommissarza sprawiedliwości na pełnomocników i tychże w plenipotencyj opatrzyć

tencyą opatrzyć.

Krotoszyn dnia 6, Czerwca 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Oftrzeszowschen Kreize belegene, ben Mystiewiczschen Erben zugehörige abeliche Gut Przytocznica nebst Zubehör, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 51010 Kthlr. 12 fgr. 11 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungs-Termine sind auf

ben 25. August C., ben 24. November C., und der peremtorische Termin auf ben 28. Februar 1826., vor dem Herrn Landgerichts = Rath Lenz Morgens um 9 Uhr allhier augesetzt.

Besitzschigen Raufern werden biese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, baß in bem letzten Termin bas Grundstück bem Meistbictenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde bazwischen treten.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden. Krotoschin den 7. Marz 1825.

Konigl. Preup. Landgericht.

Subhaftations = Patent. Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Inowraclawichen Rreise belegenen, ber Patent Subhastacyiny.

Dobra Przytocznice pod jurysdykcyą naszą, w Powiecie Ostrzeszowskim położone, do Sukcessorów Myszkiewiczów należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzonéy na Talarów 51010 śgr. 12 fen. 11. są ocenione, na żądanie Wierzycieli, z powodu długów publicznie naywięcéy daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 25. Sierpnia r. b. na 24. Listopada r. b.,

termin zaś peretemtoryny

na dzień 28. Lutego 1826., zrana o godzinie 7. przed W. S. Lenz tu w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolności kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięce daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie nie będą powody.

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czastu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może-

Krotoszyn d. 7. Marca 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.
Pod jurysdykcyą naszą zostające
w Powiecie Inowrocławskim położo.

Landes = Directorin von Oppeln = Broni= kowska gehorigen Uflodial = Ritter = Guter

1) Diniszczewo Mro. 188,

2) Ibunowy Mro. 330, welche beide auf 61834 Athlr. 26 fgr. 8 pf., und

3) Wilfostowo Nro. 331, welches auf 21,876 Athlr. 24 fgr. 6 pf. landschaftlich abgeschätzt sind, sollen auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber diffentlich an den Meistebietenden verkauft werden, und die Bietungs Termine sind

ben 5. Januar 1826., ben 11. April 1826., und der peremtorische Termin auf

ben 11. Juli 1826.,
vor bem Herrn Landgerichtörath Bielefeld Morgens um 9 Uhr allhier angefest. Besissähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa rachher einsommenden Gebote nicht weiter geachtet
werden soll, in sofern nicht gesetzliche
Gründe vies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem leszten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Broniberg ben 12. September 1825. Koniglich = Preuß, Landgericht.

ne Ur. de Oppeln Bronikowskie'y Dyrektorowey Ziemiańskiey dziedziczne dobra szlacheckie,

1) Osniszczewo Nro. 188

2) Zdunowy Nro. 330 które na 61834 tal. 26 sgr. 8 fen.,

3) Wilkosłowo Nro. 331 na 21,876 tal. 24 sgr. 6 fen. przez Landszastę ocenione zostały,

na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 5. Stycznia 1826., dzień 11. Kwietnia 1826., termin zaś peremtoryczny na

dzień 11. Lipca 1826., zrana o godzinie gtéy przed W. Bielefeld Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych, z nadmieniem, íż w terminie ostatním nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody. W przeciągu 4ch tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogly.

Bydgoszcz d. 12. Września 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański, Subhaftation8=Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, im Brombergichen Rreife belegene, ben Erben ber verftorbenen Sofgerichte-Prafibentin v. Kleift geborne v. Wierzbica zugehbrige abeliche Gut Praplubie nebft Bubehor, welches nach ber Lanbichaft= lichen Tare auf 25912 Rthlr. 9 ggr. 3 pf. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber biefigen Landichafts-Direction Schulden halber offentlich an den Meift= bietenden verfauft werden, und bie Dietungs = Termine find auf

ben 18. Juni, ben 20. September, und ber peremtorische Termin auf

ben 20. December b. 3., bor bem herrn Landgerichte-Uffeffor bon Lockstadt Morgens um 9 Uhr allhier an=

gefett.

Befitfahigen Raufern werben biefe Termine mit ber Nachricht befannt ge= macht, baff in bem letten Termin bas Grundftud bem Meiftbietenden gugefchla= gen , und auf die etwa nachber einfom= menden Gebote nicht weiter geachtet wers ben foll, in fofern nicht gesetzliche Grunde bies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen bor bem legten Termine einem jeben frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Zare fann ju jeder Beit in unferer Regiffratur eingesehen werben.

Bromberg ben 24. Januar 1825.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Wieś ślachecka Przylubie pod jurysdykcyą naszą w powiecie tutéyszym położona, do sukcessorów małżonki Prezesa Sądu Nadwornego Pr. Kleist z domu Wierzbickiey należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy landszaftowey na tal. 25912 sgr. 9 szel. 3 iest ocenione, ma bydź na żądanie tuteyszéy Dyrekcyi landszaftowey z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną. Którym końcem termina licytacyine

na dzień 18. Czerwca r. b., na dzień 20. Wrzrśnia r. b. termin zaś peremtoryczny

na dzień 20. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Assessorem W. v. Lockstedt w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagały powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly,

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną być może.

W Bydgoszczy d. 24. Styczn. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Mon Seiten bes unterzeichnefen Ronigl. Dber- Landes : Gerichte von Schlefien wird ber, feit 16 Sahren verschollene Cohn bes verftorbenen Stempel = Coms miffarius Brecht, Namens Chriftian Gottlieb Ludwig Couard Brecht, geboren gu Brestau am 6. Juli 1789, welcher im Commer 1808 von einer breimonatlichen Rrantheit genesen, von bier nach Ratibor und von bort, ohne fernere Nachricht bon fich ju geben, weiter gereifet ift, und bon welchem feit bem aller angestellten Nachforschungen ungeachtet nicht bie geringfte Runde von feiner Perion, feinent Leben und Aufenthalt zu erhalten gewesen ift, auf ben Untrag feiner leiblichen Geschwifter, als:

1) ber Johanne Charlotte Caroline verwittwete Werner geborne Brecht,

2) bes Frang heinrich Wilhelm,

3) ber Charlotte Sophie Marie Emilie,

4) bes Friedrich Wilhelm Carl, und

5) bes Johann August Ferdinand,

und feines gewesenen Bormundes Juftig-Commiffions-Rath Cogho nebft ben außer ben etwa noch von ihm gurudgelaffenen unbefannten Erben und Erbnehmern bier= burch aufgeforbert, fich vom beutigen Tage ab binnen neun Monaten, fpateftens aber in termino praejudiciali ben 13. Januar 1826. Bormittage um 10 Uhr por bem Ronigl. Dber = Landes = Gerichts = Uffeffor Geren Coffer entweder fcbriftlich ober perfonlich, ober burch einen gesethlich julaffigen Bevollmachtigten zu melben. und fobann weitere Umveifung, widrigenfalls aber ju gewartigen, baf angetrage= nermaßen auf feine Tobes-Erflarung und Praclufion feiner etwa noch unbefannten Erben und Erbnehmer mit ihren Unfpruchen an feinen Nachlag erkannt und feinen genannten Geschwiftern fein bem Abmejenden zugehoriges im hiefigen Pupillen: Des politorio befindliches vaterliches Bermbgen, ausgeantwortet werben wird.

Bredlau ben 9. Februar 1825.

Ronigl. Preug. Dber=Landes = Gericht von Schlefien

Bekanntmachung. Nachfolgende hiefige Rammerei = Per= tinenzien, als:

1) ber Stadt=Unger, und

2) bie Rahn = Ueberfahrt bei ber Bor= fabt St. Roch,

follen bom iften Januar 1826 ab, auf 3 Sabre an ben Meiftbietenden verpache termina licytacyi wyznaczają się, tet merben.

#### Obwieszczenie.

Wypuszczone bydź maią droga publiczney licytacyi w dzierzawe trzyletnią od 1go Stycznia 1826.

- 1) pastwisko na błoniu mieyskim,
- 2) przewóz na rzece pod przedmieściem Sgo Rocha,

Bu ben bledfalligen Licitations = Ter= co do 1go na dzień 5. Pazdzrn. r. b., minen, welche

jedesmal Vormittags um 10 Uhr im Secretariate = 3immer bes Rath = Saufes anberaumt find, werben Dachtluftige eingelaben.

Posen ben 25. August 1825. Ronigliches Polizei- und Stadts Directorium.

- 2go - 6. tegoż m. i r., ad 1) auf den 5. October d. 3., o godzinie totéy przed południem ad 2) auf den 6. ej. m. et a., w Sekretaryacie Władzy podpisanéy.

Poznań d. 25. Sierpnia 1825.

Król. Dyrektoryum miasta i Policyi.

Bekanntmachung. Rachstehende Pertinenzien der hiefigen Rammerei, als:

- 1) bie beiben am Rathhaufe belegenen an ben Drechsler Better und ben Glas = handler Bientkiewicz bisher vermietheten Buben,
- 2) bie Erhebung bes Standgelbes pon den Jahrmarkte = Buden,
- 3) 26 Brobbanke am alten Markte bei bem Baage = Gebande belegen,
- 4) die Brodverkaufdsiellen am Rathe hanford and so the first
- 5) bie Brodverfaufs = Stellen an dem neuen Markt,
- 6) die Fleischbanke baselbit, follen von: Iften Januar 1826 ab, auf 3 Jahre an den Meistbietenden verpach= fet werben.

Bu ben biesfälligen Licitations = Ters minen, welche

ad 1) auf den 30. September b. 3.,

ad 2) - 11. Dctober

ad 3) -- 12, --

ad 4) - 13.

#### Obwieszczenie.

Poniż wyrażone pertynencye tuteyszéy kamelaryi, iako to:

- 1) dwa kramy pod Ratuszem dotad dzierzawione przez Tokarza Vetter i Zientkiewicza szkłem handluiacego,
- 2) pobor jarmarcznego od tasz i bud,
- 3) stołów 26 do przedawania chleba pod waga na starym rynku,
- 4) mieysca do sprzedawania chleba pod Ratuszem,
- 5) stoły także na nowym rynku,
- 6) i jatki rzeżnicze tamże,

wypuszczone bydź maią od 1go Stycznia r. p. w dzierzawę trzechletnią droga publiczney licytacyi.

Termina wyznaczają się tym celem co do 1go na dzień 30. Wrześn. t.r., - 2go - - 11. Paźdzrn, t.r., - 3go - 12. - 4go - 13.

- 5go - -18.

6go — — 26,

ad 5) auf ben 18. October b. 3., zawsze przed południem o godzinie ad 6) — 20. jedesmal Bormittags um 10. Uhr im Secretariate = Burcau bes Rath = hauses anberaumt find, werben Pachtluftige eingelaben.

Totéy w Biórze Sekretaryatu Władzy podpisaney.

Poznań d. 26. Sierpnia 1825. Król. Dyrektoryum miasta i Policyi.

Pofen ben 26. August 1825. Ander De Sonner den Siche Ronigliches Polizei= und Stadt= 3 300 100 Directorium.

Un Maitre de Langue et de Litterature françoises, latines et allemandes a l'honneur de se récommander au respectable Public. Il donnera des soins particuliers à ceux qui voudront se former au style é'pistolaire dont les règles doivent être comptées parmi les élemens d'une education soignée. On est prié de s'adresser chez Monsieur le Professeur Motty.

Bertauf and freier hand.

Meine Land = und Mublen = Wirthschaft in polnisch Poppen Roften unter Dro. 3. belegen, die gerichtlich auf 1021 Rthlr. 10 fgr. tagirt worden, ift jo= gleich aus freier Sand zu verfaufen, weil ich mich in Storchneft etablirt babe.

Bon bem gu accordirenden Rauf = Quanto fonnen porläufig 479 Rthlr. 14 fgr. 3 pf., ju 5 proCent Binfen fteben bleiben, bas Rabere ift bei bem Polizei= Burgermeifter herrn Karftein ju Frauftadt gu erfahren, und die gerichtliche Tare taglich zu inspiciren. Weswegen fich bie refp. Raufluftigen an ihn in portofreien Briefen verwenden tonnen, der auch berechtigt ift, mit jedem die Rauf- Puncta= tien abzuschlieffen. Stordneft bei Liffa ben 12. Geptember 1825.

Johann Gottlob Riesner, Bader = und Mullermeifter bier, ale Gigenthumer.

Auction im Hotel de Saxe.

Um 29. und 30. September Bor = und Rachmittage follen mehrere Mobilien, Glas = Baaren, Fapence, Porcellain, allerhand Uhren, Delgemaibe und Rupferftiche offentlich verauctionirt werben. Ablgreen.

Eingetretener Umftanbe wegen, ift in meinem, Gerberftrage Dro. 382 belegenen Saufe in ber iften Etage ein febr bequemes und geraumiges Logis, bestehend aus 3 heizbaren Stuben, einem Alfoven und Ruche, einer heizbaren Dachstube, Keller, Holz = und Huhnerstall, Wagen-Remise und Stallung auf vier Pferbe zu vermiethen und Michaeli d. J. zu beziehen; noch ist zu bemerken, daß sammtliche Piecen neu gemalt sind.

Pofen ben 22. September 1825.

Johann Blau.

Ein tuchtiges noch junges Reitpferd foll Montags am 26. September b. 3. Vormittags 11 Uhr, auf bem hofe bes hiefigen Koniglichen Landgerichts of= fentlich versteigert werben.

Den 26. Sept. ift zu haben Schinken mit Fleckeln bei Friebel I. in St. Domingo.

### Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischen Maaß und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Mittwoch den<br>14 Septbr                                        |                                     | Freitag den<br>16. Septbr.                                         |                                                                  | Montag den<br>19. Septbr.               |                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
|                     | von<br>detr.fgr.vf.                                              | bis<br>Mr.fgr.pf.                   | von<br>Riv.fgv.vf.                                                 | bis<br>Mit.fgr.pf.                                               | von<br>Mr.fgr.pf.                       | bis<br>Ottr.far.ve |
| Weißen der Scheffel | 1 5 —<br>— 22 —<br>— 15 —<br>— 10 —<br>— 16 4<br>— 17 6<br>— 6 4 | 1 7 6<br>- 23 -<br>- 16 -<br>- 11 - | 1 5 —<br>22 —<br>15 —<br>10 —<br>17 6<br>— 22 6<br>— 6 4<br>— 17 6 | 1 7 6<br>- 23 -<br>- 16 -<br>- 11 -<br>- 20 -<br>- 7 6<br>- 20 - | 1 5 —<br>22 —<br>15 —<br>10 —<br>17 6 — | 1 7 6              |